## Nº 172.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Mittwoch, den 20. Juli 1831.

Angefommene Frembe vom 18. Juli 1831.

Frau v. Janicka aus Podlesse, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Erbherr Joltowski aus Kasinowo, Hr. Erbherr Drweski aus Bzowo, die Gouvernante Hybinska aus Gnesen, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Pachter Wilke aus Wieckowice, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Pachter Urbanowicz aus Podatzewo, Hr. Kanzlist Pahlmann aus Bromberg, I. in No. 30 Walischei; Hr. Kaufmann Rusak aus Gnesen, I. in No. 23 Malischei; Hr. Lieutenant a. D. v. Spralski aus Mszeznno, I. in No. 106 St. Abalbert; Hr. Raufmann Jerzystiewicz, Hr. Brauer Lubszinski aus Galowo, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Lithograph Schmidesto aus Schneidemußt, die Fubrleute Hr. Goldbach, Hr. Fechner, Hr. Franke und Hr. Röhr aus Gränberg, Pr. Fuhrmann Mantsch aus Instage., I. in No. 95 St. Abalbert.

Bekanntmachung. In der Nacht vom 29. zum 30. Mai d. J. haben mehrere Soldaten des Königl. 10. Infanterie Regiments bei dem Dorfe Pluzawic, Ostrzeschower Kreises, 36 Stück aus Polen eingeschwärzte Schweine, der Treiber die Flucht ergriffen, in Besichlag genommen.

Diese Schweine sind unter Beobachtung ber medicinal-polizeilichen Borschriften und nachdem die Abschätzung und Bekanntmachung bes Licitationstermins in gehöriger Art vorangegangen, in der Ogłoszenie. W nocy z dnia 29. na 30. Maia r. b. zabrali kilku żołnierzy 10. pułku piechoty przy wsi Plugawice w Powiecie Ostrzeszowskim 36 sztuk z Polski przemyconych wieprzy, od których zaganiacze zbiegli.

Wieprze w mowie będące zostały przy zachowaniu przepisów lekarskopolicyinych otaxowane i po stósownem obwieszczeniu terminu licytacyi dnia 31. Maia w mieście Kempnie za Tal. 114. sgr. 9. publicznie sprzedane.

Stabt Rempen fur 114 Rthir. 9 fgr.

bffentlich verfauft worden.

Bur Begrundung ihrer etwanigen Un= fpruche auf den Berfteigerunge-Erlbe ba= ben fich bie unbefannten Gigenthumer bis jett nicht gemelbet, weshalb fie nach Borfchrift bes S. 180. Titet 51. Theil I. ber Gerichtsordnung aufgeforbert mer= ben, fich binnen 4 Wochen bon bem Eas ge an, wo gegenwartige Befanntma= chung zum erstenmale bffentlich erscheint, bei bem Ronigl. Saupt-Boll-Umte gu Pod= gameje, gegenwartig in Rempen, gu mel= ben; widrigenfalls mit ber Berechnung bes Erlofes zur Raffe vorgeschritten wers den wird. Being want allen der

Pofen ben to Juni 1831. Geheimer Dber : Finang : Rath und Pro: Tayny Nadradzca Finansów i Pro-

its story check km-

Niewiadomi właściciele świń wyżey rzeczonych nie zgłosili się do tych czas w celu udowodnienia praw swoich do zebranéy z aukcyi summy. Wzywam ich przeto w moc §. 180. Tyt, 51. Części 1. Ordynacyi Sądowey, aby się w przeciągu 4ch tygodni od dnia w którym ninieysze ogłoszenie pierwszy raz się obiawi na komorze główney celney w Podzamczu, znaydującey się teraz w Kempnie zgłosili, w przeciwnym bowiem razie summa wspomniona na rzecz skarbu obrachowang zostanie.

Poznań dnia 10. Czerwca 1831,

pingiaf Steuer : Direktor, wincyalny Dyrektor Poborow. In Auftrage w zastępstwie: congres (geg.) Brodmener. (podp.) Brockmeyer.

Bekanntmachung. In ber nacht bom 5. jum 6. Juni d. J. gegen 3 Uhr fruh hat ein Grenzbeamter in Gemeins Schaft mit zwei Dustetieren bes 10. Ins fanterie-Regiments, an dem Fluffe Pros= na unweit bes Dorfes Mirfow; Ditrges fchower Rreifes, 24 Stud aus Polen eine geschwarzte Schweine, beren Treiber bie Blucht ergriffen, in Befchlag genommen.

Diefe Schweine find nach Erfullung ber gefundheitespolizeilichen Borfchriften nach worher erfolgter Abschätzung und Bekanntmachung des Licitationstermins am 6. b. D. in ber Stadt Rempen fur 78 Rtl. 15 fgr, bffentlich verlauft worden.

Ogłoszenie. W nocy z dnia 5. na 6. Czerwca r. b. około godziny 3ciéy zrana, zabrał strażnik graniczny za pomocą dwóch żolnierzy 10. pulku piechoty, przy rzece Prośnie pod wsią Mirkowem Powiatu Ostrzeszowskiego 24 sztuk z Polski przemyconych wieprzy, od których zaganiacze zbiegli.

Wieprze w mowie będące po dopełnieniu przepisów lekarsko policyje nych, otaxowaniu ich i obwieszczeniu terminu licytacyi zostały dnia 6. Czerwca r. b. w mieście Kempnie za Tal. 78 sgr. 15 publicznie sprzedane, Jur Begründung ihrer etwanigen Ausprüche auf den Bersteigerungserlös has den sieh die unbekannten Eigenthümer dis jetzt nicht gemeldet, weshalb sie nach Borschrift des S. 180. Titel 51. Theil I. der Gerichtsordnung aufgefordert werden, sich binnen 4 Wochen von dem Tage an, wo gegenwärtige Bekanntmachung zum erstenmale im hiesigen Intelligenzblatte erscheint, bei dem Königl. Haupt=30ll=Amte zu Podzamcze, jetzt in Kempen, zu melden, widrigenfalls mit der Verechnung des Erlöses zur Kasse vorgeschritten wersden wird.

Posen ben 16. Juni 1831. Ocheimer Ober=Finang=Rath und Pro= vinzial=Steuter=Direktor. Im Auftrage

(geg.) Brodmener.

Niewiadomi właściciele świń wy. żey rzeczonych nie zgłosili się dotychczas w celu udowodnienia praw swoich do zebraney z aukcyi summy. Wzywam ich przeto w moc fu 180. Tit. 51. Części I. Ordynacyi sądow, aby się w przeciągu 4ch tygodni, od dnia, w którém ninieysze ogłoszenie pierwszy raz w dzienniku intelligencyinym umieszczone będzie, na Komorze główney celney w Podzamczu a teraz w Kempnie zgłosili, w przeciwnym razie summa wspomniona na rzecz skarbu obrachowaną zostastanie.

Poznań dnia 16. Czerwca 1831. Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektor Poborów.

Wzastępstwie: (podp.) Brockmeyer.

Bekanntmachung. In ber Nacht vom 1. zum 2. Juni d. I. hat ein Grenzsbeamter unter Mitwirkung 4 Musketiere bes 10. Infanterie=Regiments bei Micsleschowka, Oftrzeschower Kreises, 35 Stuck muthmaßlich ans Polen eingeschwärzte Schweine, beren Treiber die Flucht ers griffen, in Beschlag genommen.

Die in Rede stehenden Schweine sind, nach vorangegangener Abschätzung und Bekanntmachung des Licitations=Termins, in der Stadt Grabow am 2. Juni a. c. für 145 Mthr. 18 Sgr. öffentlich verkauft worden.

Bur Begrundung ihrer etwanigen Unfpruche auf ben Berfteigerungseribs haOgłoszenie. W nocy z dnia 1. na 2. Czerwca r. b. zabrał strażnik graniczny za pomocą 4ch żołnierzy z 10. pułku piechoty przy wsi Mieleszowce w Powiecie Ostrzeszowskim 35 sztuk zapewne z Polski przemyconych wieprzy, od których zaganiacze zbiegli.

Wieprze w mowie będące po otazowaniu ich i obwieszczeniu terminu licytacyi zostały dnia 2. Czerwca r. b. w mieście Grabowie za Tal. 145. sgr. 18. publicznie sprzedane.

Niewiadomi właściciele świń wyżey rzeczonych niezgłosili się dotychczas w celu udowodnienia praw swoich do zebraney z aukcyi summy. ben sich die unbefannten Eigenthumer bis jest nicht gemeldet, weshalb sie nach Borschrift des J. 180, Titel 51. Theil I. der Gerichts-Ordnung aufgefordert wers den, sich binnen 4 Wochen von dem Tage an, wo gegenwärtige Befanntmachung zum ersten male im hiesigen Intelligenzblatte erscheiut, bei dem Königl. Haupts Zoll-Umte in Kempen zu melden; widrigenfalls mit der Verechnung des Erlöses zur Kasse vorgeschritten werden wird.

Posen ben 17 Juni 1831. Geheimer Ober-Finang-Rath und Provinzial Steuer = Direktor. Im Auftrage.

(gez.) Brodmener.

Wzywam ich przeto w moc & 180. Tyt. 51. Części I. Ordynacyi Sądowey, aby się w przeciągu 4ch tygodni, od dnia w którym ninieysze ogłoszenie pierwszy raz w dzienniku intelligencyinym umieszczone będzie na Komorze główney celney w Kempnie zgłosili, w przeciwnym bowiem razie summa wspomniona na rzecz skarhu obrachowaną zostanie.

Poznań dnia 17. Czerwca 1831, Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektor Poborów. W zastępstwie:

(podp.) Brockmeyer.

Bekanntmachung. In der Nacht vom 30. jum 31.Mai d. J. des Abends 10 Uhr, hat ein Kommando des 10ten Infanterie-Regiments in der Gegend von Bobrownist, Offrzestower Kreises, 20 Stuck muthmäßlich aus Polen eingesschwärzte Schweine, deren Treiber die Flucht ergriffen, in Beschlag genommen.

Diese Schweine sind nach voranges gangener Abschätzung und Bekanntmaschung des Licitations-Termins am 3 ten Mai a. c. in der Stadt Grabow für 60 Athlr. 15 Sgr. offentlich verkauft wors den.

Jur Begründung ihrer etwanigen Ans
fprüche auf den Bersteigerungserlos has
bin sich die unbekannten Sigenthumer
bis jetzt nicht gemeldet, weshalb sie nach
Borschrift des g. 180, Titel 51. Theil
L der Gerichtsordnung ausgefordert wers

Ogłoszenie. W nocy z dnia 30, na 31. Maia r. b. o godzinie 10. wieczorem, zabrała kommenda 10. pułku
piechoty w okolicy wsi Bobrowniki w
powiecie Ostrzeszowskim 20 sztuk
zapewne z Polski przemyconych wieprzy, od których zaganiacze zbiegli.

Wieprze w mowie będące po otaxowaniu ich i obwieszczeniu terminu licytacyi zostały dnia 31. Marca r. b. w mieście Grabowie za Tal, 60. sgr.

15. publicznie sprzedane.

Niewiadomi właściciele świń wyżey rzeczonych niezglosili się dotychczas w celu udowodnienia praw swoich do zebraney z aukcyi summy. Wzywam ich przeto w moc §. 180. Tyt, 51, Części I. Ordynacyi Sądowey, aby się w przeciągu 4ch tygodni od dnia, w którym ninieysze oben, sich binnen 4 Wochen von dem Tage an, wo gegenwärtige Bekanutmaschung zum ersten Male im hiesigen Instelligenzblatte erscheint, bei dem Königl. Haupt-Zoll, Amte zu Podzamcze, jest in Kempen, zu melden, widrigenfalls mit der Berechnung des Erloses zur Kasse vorgeschritten werden wird.

Pofen den 17. Juni 1831. Geheimer Ober-Finang, Rath und Provinzial=Steuer=Direktor. Im Auftrage.

(gez.) Brodmener.

gloszenie pierwszy raz w dzienniku inteiligencyjnym umieszczone będzie na komorze głównej celnej w Podzamczu teraz w Kempnie zgłosili, w przeciwnym bowiem razie summa wspomniona na rzecz skarbu obrachowaną zostanie.

Poznań dnia 17. Czerwca 1831. Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektor Poborów.

> W zastępstwie: (podp.) Brockmeyer.

Coiktalcitation. Bon dem unterbeichneten Land-Gerichte werden folgende Bersonen, als:

- 1) die am 5. April 1787 geborne uns verehelichte Zatwordzyńska, Tochter der Franz und Barbara Zatwors dzyńskischen Spelente, welche sich vor etwa 20 Jahren mit einent dsterreichischen Soldaten von hier entfernt und seit jener Zeit von ihs rem Ausenthalte und Leben nichts hat hören lassen;
- 2) ber Barel Michael Scherek, welcher im minderjährigen Alter vor etwa 50 Jahren Posen verlassen hat, und dessen Bruder Baruch Michael Scherek, ber bereits großiährig war und vor etlichen 20 Jahren von hier verschollen ift, und nichts von sich haben horen lassen;

3) die Geschwister Theresia Gostwidka, geboren am 14. September 1788, und Lorenz Adalbert Gostwidti, geZapozew edyktalny. Przez Sąd podpisany następuiące osoby iako to:

- 1) Niezamężna Zatwordzińska córka Franciszka i Barbary małżonków Zatwordzińskich, która się około 20 lat zaustryackiem żolnierzem oddaliła i od tego czasu o swym zamieszkaniu i życiu słyszeć niedala się.
- 2) Barel Michał Szerek, który w małoletności około 50 lat Poznań opuścił, i iego brat Baruch Michał Szerek który iuż był doletnim i około 20 lat stąd gdzieś się podział i żadney osobie niedał wiadomości,
- 3) Rodzeństwo Teresa Gostyńska w dniu 14. Września 1788. urodzona i Wawrzyn Woyciech

boren ben 10. August 1794, welsche sich seit langer als 10 Jahren von hier entfernt haben, ohne bast man seit dieser Zeit Nachricht von ihrem Leben und Aufenthalte bers

felben hat;

4) ber am 22. Mai 1774 geborne Anton Kurowski, Sohn ber Nikolaus und Catharina Kurowskischen Cheleute, welcher sich von Kamionek, seinem letzten Wohnorte, vor etwa 20 Jahren entfernt und seit jener Zeit von seinem Leben und Aufenthalte nichts hat horen lassen, und endlich

5) ber Veter Vonaventura v. Pininski,
Sohn der Lazarus und Johanna
v. Pininskischen Sheleuten, geboren
am 6. Inli 1785, welcher vor langerer Zeit in polnische Kriegsbienste
getreten ist, und seit seiner Entsernung keine Nachricht von sich ge-

geben hat;

so wie deren etwa zurückgelassene Erben und Erbnehmer, hierdurch aufgefordert, sich schriftlich oder personlich binnen 9 Monaten, spätestens aber in termino den 4. Februar 1832 Bormittags um 10 Uhr in unserm Parteienzimmer vor dem Landgerichts=Nath v. Kurnatowski zu melben, und weitere Unweisung zu gewärtigen, widrigenfalls auf ihre Todeserklärung und was dem anhängig nach Borschrift der Gesetze erkannt, und den bekannten legitimirten Erben das Bers

Gostyński w dniu 10. Sierpnia 1794 urodzony, który dawniey iak 10 lat lat tu ztąd oddalił się, bez dania o swoim życiu i pobyciu wiadomości.

- 4) Antoni Kurowski w dniu 22. Maia 1774. urodzony syn Mikolaia i Katarzyny małżonków Kurowskich, który się z Kamionki z swoiego ostatniego zamieszkania około 20 lat oddalił, i od tego czasu żadnéy także o swym życiu i pobyciu niedał wiadomości nakoniec
  - 5) Piotr Bonawentura Pininski syn Lazarza i Joanny małżonków Pininskich dnia 6. Lipca 1785 urodzony, który od dawnego czasu w służbę woysk polskich wstąpił, i od tego oddalenia żadney o sobie niedał wiadomości,

iako też ich pozostać mogący Sukcessorowie i Spadkobiercy nineyszem wzywaią się, aby się piśmiennie lub osobiście w przeciągu 9. miesięczy, naypoźniey w terminie dnia 4. Lutego 1832 zrana o godzinie 10. w naszey Izbie dla stron przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ur. Kurnatowskim meldowali, i dalszego oczekiwali, w przeciwnym bowiem razie, za umarłych ogłoszeni, i stosownie do prawa, wiado-

mogen ausgeantwortet werden wird. Posen den 7. Marg 1831. Königt. Preuß. Landgericht.

mym i wylegitymowanym Sukcesso. roin maiątek ich wydanym będzie.

Poznań d. 7. Marca 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Im hiefigen Depositorio befinden sich folgende Maffen, beren Eigenthumer nicht ausgemittelt werden konnen:

1) im Daniel Schumannschen Kon= furse bie Percipienda:

a) ber verehlichten Schmiebel mit 6 Sgr. 11 Pf.

b) des Wirthschafters Klingebeil mit-3 Athle. 29 Sgr. 4 Pf.

c) ber Wittwe bes Daniel Schumann mit 1 Rthlr. 17 Sgr 7 Pf.

d) ber Magb Anna Maria Schmidt mit 13 Athlr. 1 Sgr. 4 Pf.

2) die Buchsche Konfursmaffe mit 4 Rtblr. 26 Sgr. 4 Pf.

3) die Edgen Samuelsche Konkurdmasse mit 63 Athlr. 7 Sgr.

Die Eigenthumer haben biese Gelber innerhalb 4 Wochen abzufordern, wis brigenfalls fol he zur Justig = Offizianten= Wittwen=Kaffe werden abgeliefert werden.

Schneibemuhl ben 4. Juli 1831.

Ronigt. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung. Don dem unterzeichneten Gerichte wird hiermit zur dffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Theresia geb. v. Seredynska, verehelicht an den Franz v. Kuriemski zu Buk, nachObwieszczenie urzędowe. W depozycie Sądu naszego znayduią się następuiące massy, których właściciele wyśledzonemi być niemogli, iako to:

1) massa konkursowa Daniela Szumann, zktóréy należy się:

a) zamężnéy Schmiedel 6 sgr. 11 fen..

b) ekonomowi Klingebeil 3 Tal. 29 sgr. 4 fen.,

c) wdowiepo Daniele Schumannie 1 Tal. 17 sgr. 7 fen.,

d) służącey Annie Maryi Schmide 13 Tal. i sgr. 4 fen.

2) massa konkursowa Büch w ilości 4 Tal. 26 sgr. 4 fen., i

3) massa konkursowa Esgen Samuel w kwocie 63 Tal. 7 sgr.

Wzywaią się więc właścicieletychże pieniędzy, aby takowe w przeciągu 4ch tygodni odebrać zechcieli, w razie bowiem przeciwnym do kassy wdów urzędników sądowych oddane zostapą.

w Pile dnia 4. Lipca 1831, Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Ninieyszem Sąd podpisany do publiczney wiadomości podaie, iż Ur. Teresa z Seredyńskich zamężna za Franciszkiem Kuriewskim w Buku, zostawszy usamowolnioną.

bem fie für majorenn erklart worben, bie Gemeinschaft ber Guter und bes Er= werbes mit ihrem Chemanne ausgeschlose fen hat.

Meferig ben 4. Juli 1831. Kbnigl. Preuß. Landgericht. wspolność maiątku i zarobku z mężem swym wyłączyła.

Międzyrzecz dnia 4. Lipca 1831.

Król: Pruski Sąd Ziemiański.

Publikandum. Im Termine ben 16. September a. c. Bormittags um 9 Uhr soll das dem hieronimus Gonda zugehdrige Bieh- und Wirthschafts-Inventarium in loco Städtel bei Luschwiß offentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkauft werden, welches dem Publiko hiermit bekannt gemacht wird.

Franftadt ben 20. Juni 1831. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie. Naterminie dnia 16. Września r. b. o godzinie 9. zrana inwentarz bydelny i gospodarski do pozostałości niegdy Hieronima Gondy należący, w mieyscu Miastko pod Włoszakowicami więcey dającemu publicznie przedany być ma, co się publiczności do wiadomości podaie.

w Wschowie dn. 20. Czerw. 1831. Król, Pruski Sąd Pokoiu.

Bekannemachung. Der Burger Johann Christian Schneiber zu Murowasno-Gostin, und die Wittwe Johanna Louise Schulz geborne Ostrowska aus Schoffen haben vor ihrer Verheirathung durch den Vertrag vom 30. Juni c. die Gemeinschaft der Güter und des Erwersbes unter sich ausgeschlossen, was hierzburch zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Rogafen ben 10. Juli 1831. Ronigl, Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie. Obywatel Jan Krystyan Schneider z Murowanéy Gośliny i wdowa Joanna Louiza z Ostrowskich Schulcowa z Skoków przez intercyzę sądową z dnia 30, Czerwca r. b. wspolność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli, co ninieyszem do publiczney wiadomości podaiemy.

Rogozno dnia 10 Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoiu-

## Beilage zu No. 172. des Posener Intelligenz-Blatts.

Publikandum. Im Auftrage bes Königl. Landgerichts in Posen soll die zu Przyborowo = Hauland, hiesigen Kreises, unter No. 9 belegene, zum Nachlasse bes Johann Matz gehörige Ackernahrung, aus:

1) einem Wohngebaube,

2) = "Schweine= und Pferdestalle,

3) = Ruh= und Schaafstalle,

4) einer Scheune bestehend, wozu 5) über eine Kulmische Sufe Uder und

Wiesen gehören,

und welche auf 747 Rthlr. gerichtlich absgeschäht worden, im Wege ber nothwens digen Subhastation bffentlich an ben Meistbietenden verkauft werden.

Dir haben zu bem Ende einen peremtorischen Bietungstermin auf ben 1 ten Dktober a. c. Bormittags 10 Uhr in unserm gewöhnlichen Instruktionszimmer anberaumt, zu welchem Kauflustige eingeladen werden.

Die Tare kann in unserer Registra=

tur eingesehen werben.

Camter ben 26. Juni 1831.

Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Publicandum. W skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu gospodarstwo rólnicze na hollendrach Przyborowskich w powiecie tuteyszym pod liczbą 9, położone, a do pozostałości po niegdy Janie Raetz należące, składające się:

1) z domostwa mieszkalnego,

2) ze stayni dla koni i chlewa,

3) zowczarni i obory,

4) stodoly,

5) z więcey niżeli iedney morgi chełmińskiey roli i łąk,

a otaxowane sądownie na 747 Tal. drogą publicznéy subhastacyi ma być

sprzedane.

Wyznaczyliśmy na ten koniec termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 1. Października zrana o godzinie 10. w mieyscu zwyczaynem naszem sądowem, na który chęć kupna mających zapraszamy.

Taxa wregistraturze naszéy wey-

rzana być może.

w Szamotułach d. 26. Czerw. 1831. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung. Die im Wege ber Exekution in Beschlag genommenen Effekten bes Pferdehandlers Lippmann und Wolff Firsch hieselbst, bestehend in Kleidungsstücken, Haus unt Küchengez rathschaften, Moebles und Wasche, sollen in Termino ben 5. August hieselbst in ber Behausung der Debenten bsscht Obwieszczenie. Zatradowane w drodze exekucyi Lippmanowi i Wolfowi Hirsch effekta, składaiące się z sukien ubiorczych, sprzętów domowych i kuchennych, mebli i bielizny, maią być w terminie dnia 5. Sierpnia r. b. w mieyscu posiedzenia debentów publicznie więcey da-

lich an ben Meistbietenben gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden, wels ches hiermit befannt gemacht wird.

Kilehne den 22. Juni 1831. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhastationspatent. Im Auf= trage bes Ronigl. Landgerichte Schneide= mubl, foll bas hiefelbst sub Nro. 98 be= legene gur Mendel Lewin Boasichen Concoursmaffe gehörige Wohnhaus nebft Bu= behor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 413 Mthlr. 27 Sgr. 6 Pf. gewur= bigt ift, imgleichen zwei zu ber gebach, ten Concuremaffe gehörige in ber Gy= nagoge hiefelbst befindlichen Schulbante welche respect, auf 20 Athlr. und 10 Rthir abgeschäft morden find, und fur bas Grundstud in Termino Licitationis ben 24. Februar ein Meifigebot von 102 Rthlr. erfolgt ift, auf ben Untrag bee Concure = Curatore anderweit offent= lich an ben Meiftbietenben verfauft wer-

ben und ber Bietungstermin ift auf ben

23ften Muguft 1831 Bormittage 9

Uhr im hiefigen Gerichtelofale angesett.

Befitfahigen Raufern wird biefer Termin

mit ber Nachricht befannt gemacht, baß

bas Grundffuct und bie zwei Schulbanke

bem Meistbietenden zugeschlagen und auf bie etwa nachher einfommenden Gebote

nicht weiter geachtet werben foll, infofern

nicht gefetliche Grunde eine Ausnahme

nothwendig machen.

Chodziesen ben 2. Juli 1831. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

iącemu za gotową zaraz zapłatą sprzedane, o czem się ninieyszem donosi. Wieleń dnia 22. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Patent subhastacyiny. Na mocy zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile, ma być do massy kenkursowey Mendel Lewina Boas należący dom tutay pod No. 98. położony, wraz z przyległościami według sądowey taxy na 413 Tal. 27 sgr. 6 fen. oceniony, niemniéy do konkursu tego należące dwie ławki w bużnicy, które na 20 i resp. 10 Tal. ocenione zostały, a za który to grunt i ławki w terminie licytacyinym dnia 24. Lutego 102 Tal. iuż podawano, na wniosek kuratora massy konkursowey znowu publicznie naywięcey daiącemu sprzedany, do czego termin licytacyiny na dzień 23. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 9. w tuteyszym Sądzie Pokoiu wyznaczony został. Zdatność kupna maiącym oznaymia sie termin ten z tem oświadczeniem, iż grunt ten wraz z dwiema ławkami naywięcey daiącemu przyderzony, i na poźnieysze podania wzgląd miany niebędzie, wyiąwszy zachodzić mogace iakie prawne przeszkody.

Chodzież dnia 2. Lipca 1831.

Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Steckbrief. Der Kruger Frang Blafzegne aus 3bifi, Pleschner Kreifes, ber verbachtig erscheint, am 20. Oftober Pr. auf dem Bormerte Volefie, gu Broni= fewice gehörig, Feuer angelegt zu haben, wodurch mehrere herrschaftliche Gebaude berbrannt find, hat fich im Monat April c. beimlich entfernt, und dadurch ben Berbacht gegen sich erhöht.

Wir ersuchen sammtliche Behörben und Individuen, ben Inculpaten, der unten fig. nalifirt ift, wo er fich betreten laffen foll= te, verhaften und an une unter ficherem Geleit abliefern laffen zu wollen.

Signalement.

Der Frang Biafgegut aus Rofgfiem, Plefchner Rreifes geburtig, tatholifch, 3 Zoll groß, 37 Jahr alt, hat schwarzes Saar, blaue Mugen, fein Bart ift rafirt, bewachst rothlich, hat ein langliches Ge= ficht, spricht nur polnisch, und als be= fondere Kennzeichen hat er eine am hand: Inochel Schiefe Sand.

Befleibung, unbefannt. Rozmin den 9. Juli 1831.

Bekanntmachung. Es find bem, Obwieszczenie. Parobkowi Woy-Mugen abgenommen worden, die berfels barankiem obsadzone czapki, które

List gończy. Gościnny Franciszek Błaszczyk z Zbików (powiatu Pleszewskiego), który zdaie się być o podłożenie ognia na dniu 20. Października r. z. na folwarku Polskie zwanym do Broniszewic należącym podeyrzanym, przez co kilka budyn. ków Pańskich spaliło się, oddalił się potaiemnie w miesiącu Kwietniu c. i przeto podeyrzenie na siebie powiekszył.

Wzywamy zatem wszelkie władze i indiwidua, aby tego obwinionego. który niżey iest opisany, gdzieby się tylko dał spotkać, przyaresztowały i pod bespieczną strażą nam go odstawilv.

Rysopis,

Franciszek Błaszczyk rodem z Koszkiew powiatu Pleszewskiego, katolik, 3 cale wysoki, 37 lat stary, ma czarne włosy, niebieskie oczy, brodę ogoloną, zarasta rudawo, ma pocięgłą twarz, mówi tylko popolsku, i iako szczególne znaki ma krzywą rękę w kostce.

Odzież niewiadoma. Kozmin dnia 9. Lipca 1831. Ronigliches Inquisitoriat. Krol, Pruski Inkwizytoryat.

des Diebstahls verdachtigen Knecht Won, ciechowi Krysztofakowi z Kuczkow ciech Krysztofial zu Kuczsow (Pleschner (Powiatu Pleszewskiego) o kradzież Areises) ein neuer Bauerpelz und zwei podeyrzanemu, odebrano powy koneue blautuchne mit Baranken besetzte Zuch ehlopski i dwie nowe granatowe be mahrscheinlich auf bem zu Pleschen am tamže zapewne na Jarmarku w Plesze18. Detober pr. stattgehabten Jahrmarkt entwendet hat, da derselbe nur im allgemeinen behauptet sie gekauft zu haben, ohne seine Angabe näher bescheinigen zu können, es zwei Zeugen bereits bekundet haben, daß der Pelz von ihm einem ihmen nicht bekannten Kürschner sen genommen worden. Da der Eigenthümer nicht hat ermittelt werden können; so wird der Vorsall zur öffentlichen Kenntniß gesbracht mit dem Bemerken, daß wenn sich der Eigenthümer die zum 2. Septem, ber c. bei uns nicht melden sollte, mit den Sachen als herrnloses Gut nach den Gesesen wird versahren werden.

Rogmin ben 27. Juni 1831. Ronigl. Preuß. Inquisitoriat.

Bekanntmachung. Um 28ten Juli c. Bormittags um 10 Uhr sollen zu Nekla bei Kostrzyn 550 Klaskern Elsensbolz diffentlich an den Meistbietenden ges gen gleich baare Zahlung verkauft wersben, wozu ich Kaussussige einlade.

Pofen ber 3. Juli 1831. Der Land-Gerichte-Rath. wie w dniu 18. Grudnia r. ź. ukradł i tenże tylko w powszechności twierdził, iż takowe bez bliższego utwierdzenia swego podania, kupił, a dwóch swiadków zeznało, że ten kożuch przez niego im nieznaiomemu kuśnierzowi ukradzony, z powodu tego, ile że właściciel niemogł być wyśledzony, podaie się zdarzenie to, do publicznéy wiadomości z tem nadmienieniem, że gdyby się właściciel do dnia 2. W rześnia r. b. u nas niemiał zgłosić, z temi rzeczami iako niemającemi Pana, podług przepisów praw postąpionem zostanie.

Kozmin dnia 27. Czerwca 1831. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

Obwieszczenie. W terminie dnia 28. Lipca r. b. przedpołudniem o godzinie 10. w Nekliprzy Kostrzynie maią być 550 sążni drzewa olszowego naywięcey daiącemu zagotową zaplatą sprzedane, na który termin ochotę kupna maiących wzywam.

Poznań dnia 3. Lipca 1831, Konsyliarz Sądu Ziemiańskiego.

Cholera, Branntwein. Nach der Anweisung von der hohen Behbrbe zur "Erhaltung der Gesundheit, und Berhütung der Ansteckung bei etwa eintretender Cholera = Epid emie," habe ich ans den darin befonders empfohlenen Kräuteru und Gewürzen einen Branntwein bereitet, den ich unter der Benennung: Doppels Eholera, das Quart für 10 Sgr, und Cholera = Liqueur, das Quart für 16 Sgr., verkaufe; und dem Publikum, so wie meinen auswärtigen Abnehmern, als der Gesundheit sehr zuträglich empfehle.

Meine übrigen vielfaltigen Gorten wirklich bestillirter Branntweine und

Liqueure find gu befannt, ale baf ich fie noch insbefondere empfehlen follte.

D. G. Baarth, Dominifanerstraße Do. 371.